las

N<sup>ro.</sup> 35.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, ben 1. Mai 1822.

Angekommene Fremde vom 25. April 1822.

Hr. Glasfabrikant Schaffer aus Filehne, Hr. Kaufmann Brandes aus Glogau, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Szezaniecka aus Wonsowo, I. in Nr. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Tadens v. Radonski aus Bieganowo, I. in Nr. 187 Wasserstraße.

Den 26. April.

Hr. Gutsbesitzer v. Wibicki aus Boborezek, Hr. Gutsbesitzer Zebler aus Wierzchoczyn, I. in Mr. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Wegierski aus Lipnica, Hr. Oberkofter v. Bialoszynski aus Neuborsf, I. in Mr. 116 Breitestraße; Herr Gutsbesitzer v. Lipski aus Lubom, Hr. Kaufmann Behr aus Königsberg, Herr Steuer-Rath v. Goldberg aus Glogau, Hr. Pachter v. Zerboni di Sposetti aus Kaliskowice, I. in Mr. 165 Wilhemsstraße; Fr. Gutsbesitzerin Anna v. Kordecka aus Kalisch, I. in Mr. 3 St. Martin; Hr. Pachter Andreas v. Potocki aus Wisselow, I. in Mr. 100 Walischeit.

Den 27ten April.

Die Misstonairs Hr. Alexander M. Caul u. Hr. Ferdinand Backer aus Berlin, I. in Mr. 165 Wilhelmöstraße, Fr. Pächterin Dussen aus Gan, I. in Nr. 210 Wilsbelmöstraße; Hr. Geheimer Justiz- und Rammer-Gerichtsrath v. Grevenit aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilde.

Den 28. April.

Fr. Gutsbesitzer v. Broncoto aus Warschan, Jr. Profurator Wonciechows efi ans Warschau, Hr. Graf v. Sokolnicki aus Pogorzelce, I. in Nr. 1 St. Martin; der Griechische Geistliche Hr. Athanasius Sawicz aus Kalisch, Hr. Gutsbesitzer Florian v. Vogdanski aus Alokiny, Hr. Gutsbesitzer Justin Brochocki aus Alokiny, I. in Nr. 384 Gerberstraße.

Abgegangen.

Hr. v. Kottwiß nach Tuchorze, Fr. Caroline Leutner nach Liffa, Hr. von Grabowski n. Welno, Hr. v. Bronikowski n. Lumno, Hr. v. Klimke n Oftrowo, Hr. v. Suchorzewski n. Bardy, Hr. v. Sokolnicki n. Sulgezino, die Hrn. Kaufleute Jaqueskon, Thiel und Croll n. Bromberg, die Hrn. Kaufleute Todias, Steinert und Blum n. Zullichan, Hr. Kaufmann Stöcklein n. Verlin, Hr. v. Lipski n. Ludom, Hr. v. Goldberg n. Guesen, Hr. v. Zerboni di Sposetti n. Kalifowo, Hr. Undrée n. Mogasen, Hr. Szeromski n. Kempen, Hr. v. Twardowski n. Dziechowo, Hr. v. Bronikowski n. Olaszewo, Hr. haake n. Murzynowo, Hr. Zawadzki n. Jaromierz, Hr. Kowalski n. Kurzygora, Hr. v. Szoldrzki n. Popowo, Hr. von Kolaczfowski n. Wonnowo.

#### Chietal=Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe von den brei Bataillonen und von der Garnifen = Compagnie bes Ronigl. Preug. 19ten Infanterie=Regimente (4ten Deft= preuß.), welche aus bem Jahre 1821. etwa Unspruche an bie gedachte Raffe gu haben vermeinen, werden hiermit aufge= fordert, in bem auf ben iten Mai 1822. fruh um 10 Uhr por bem hierzu Deputirten Landgerichts = Rath Brudner angesetten Liquidations = Termin, in un= ferm Gerichtsschloffe entweder perfonlich, ober burch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftugen, im Fall ihres Ausbleibens aber ju gewärtigen: bag fie mit ihren Ansprüchen an die gedachte Kaffe praklubirt, und blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werben verwiesen werben.

Pofen ben 10. Januar 1822. Ronigl. Preufifdeskandgericht.

#### Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kass trzech Batalionów i kompanii Garnizonu Królewsko-Pruskiego 19. Pulku Piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1821. pretensye do wspomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dn. II. Maia 1822. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym zamku Sadowym, osobiście, lub przez Pełnomocników upoważnionych stawili, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi, i tylko do osoby tego z którym kontrakt zawarli, wskazani zostana.

Poznań d. 10. Styczuia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

In dem Spothefenbuche bes jest bem Seifensieder Friedrich herbst guge= borigen, früher Mr. 129 jest Mr. 119 bier auf ber Breitenftrage belegenen Grundftude, ift fur bie ehemalige Defiberin Wittwe Sufanna Schonfeld ge= borne Gawlifowska, in Rub. III. Nr. 5 bie Post als ruckständige Raufgelber ex contracto vom 5. Mårz 1801 et ex decreto boin 7. Mars 1801 im Betrage von 1332 Milr. 18 gg. 8 pf. intabulirt, jett aber nach ber, laut gerichtlicher Quittung vom 16. Oftober 1804 erfolg= ten Abschlagszahlung von 333 Rile. 8. ggr. und reip. Lofchung berfelben, an= noch die Summe von 999 Milr. 10 ggr. 8 pfenebft Binfen rudftandig und ber bar= über unterm 7. Marg 1801 ausgefer= tigte Sopothefenschein nebst bem Ron= trafte foll angeblich verloren seyn.

Auf ben Untrag ber Erben ber gebach= ten Susanna Schanfeld gebornen Gamlis kowska werden daher alle diejenigen, welche an die vorerwähnte Real=Forde= rung ober bas barüber ausgestellte Inftru= ment, als Eigenthunter, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefs-Inhaber Un= fpruche zu machen haben, hiermit vor= gelaben, personlich ober burch ge= feklich zuläffige mit gehöriger Vollmacht verschene Manbatavien, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien hoper und Macie= jowski vorgeschlagen werben, in bem am 29. Juni b. J. Vormittage um 9 Uhr

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney nierucho. mości teraz Fryderyka Herbst mydlarza własney, dawniey pod liczbą 129 a teraz pod liczbą 119 tu na szerokiey ulicy sytuowaney, zaintabulowano dla dawnieyszey dziedziczki wdowy Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey wrubryce III, Nr. 5. zaległą summę szacunkową z kontraktu z d. 1. Marca 1801. i z dekretu z d. 7. Marca 1801 roku w ilości 1332 tal. 18 dgr. 8 fen., z których po opłaceniu 333 tal. 8 dgr. podług urzędowego kwitu z dnia 16. Października 1804 i resp. Extabulacyi ieszcze tylko reszty summy w ilości 999 tal. 10 dgr. 8 fen. z prowizyami pozostaie, Hypotekenszein pod dniem 7. Marca 1807 wygotowany wraz z kontraktem zaginąć miał.

Na wniosek Sukcessorów wspomnioney Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do wspomnioney pretensyi realney czyli do wystawionego na to dokumentu ile właściciele, cessyonaryusze, lub inni posiedziciele zastawni pretensye mieć mniemaią, aby się osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnictwem opatrzonych Mandataryuszów, Hoyer lub Maciejowskiego na terminie dnia 29. Czerpor dem Landgerichte-Affessor Schneider wca r. b. zrana o godzinie grey

im Parteien-Bimmer unfere Gerichts anfiebenden Termine zu erscheinen, und ihre an die gedachte Summe etwa haben= be Forberungen nachzuweisen, im Falle bes Musbleibens aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an Diesem Sy= pothefenbuche bes Grundflucks Dro. 119 bier auf der Breitenftrage Rub. III. Dr. 5 eingetragene Summe von 999 Rthlr. 10 ggr. 8 pf. pacludirt, ihnen auch bieferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden folle.

Pofen den 21. Februar 1822.

w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy maiace udowodnili, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż z pretensyami swemi do summy 999 tal. 10 dgr. 8 fen. w ksiedze hypoteczney nieruchomości tu na szerokiey ulicy Nr. 119 w Poznaniu sytuowaney Rubr. III. Nr. 5. zaintabulowaney prekludowanemi beda, i że im w tym względzie wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 21. Lutego 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Der gubische Raufmann Jfrael Samuel Tobias zu Kurnik hat zur Abtretung boten, und zur Rechtswohlthat ver Ceffion gelaffen zu werben verlangt. Dem g. 311 bes Unhanges zur Allgemeinen Gerichte = Ordnung zufolge ift baher über das Vermogen des Ifrael Samuel Tobiad ber Concurs eroffnet, und beffen Anfang auf die Mittagestunde bes ben= tigen Tages festgesett worden. Es wer= ben baber alle biejenigen welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe und Effecten hinter sich und in Verwahrung baben, hiermit angewiesen, babon nichts weber an den ze. Tobias noch fonst Je= manben zu verabfolgen, vielmehr uns fofort treulichft Unzeige gu leiften, und dergleichen Gelber, Effecten, ober Brief= schaften, mit Borbehalt ihrer baran has

Areszt otwarty.

Gdy starozakonny kupiec Israel Samuel Tobias z Kurnika, do odstąfeiner Guter an seine Glaubiger fich er- pienia swym Wierzycielom maigtku swego się zobowiązał i dopusczenia go do prawa cessyi, się domagał, wskutek wiec §. 311 Dodatku do Or. dynacyi Kraiowey Sądowey nad maiatkiem tegoż Israela Samuela Tobias konkurs' otworzonym i początek tegoż na godzinę południową dnia dzisieyszego ustanowionym został. Wzywaią się więc wszyscy ci, którzyby od tegoż Tobiasza iakiekolwiek pieniądze, lub effekta w zastawie lub zachowaniu mieli, z tychże naymnieyszey rzeczy ani temuż Tobiaszowi, lub komu innemu nie wydawali, owszem aby nam natychmiast o tém wiadomość dali, i takowe pieniadze, effekta lub dokumenta z zabenden Riechte in umer Depositorium abzuliesern, widrigenfalls die an Tobias geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, und der Inhaber dergleichen Gelder und Sachen, welcher dieselben verschweigen und zurückbehalten sollte, seiner etwa daran habenden Pfands oder sonstigen Rechte für verlustig erklärt werden wird.

Posen den 1. April 1822. Königlich Preuß. Landgericht. wnym zaś razie spodziewali się, iż zapłata tychże Tobiaszowi, za nie nastąpioną uważana i po drugi raz od nich na rzecz massy ściągniona zostanie, i zachowiciele takowych effektów i t. p. którzy ie zamilczą utracą wsrystkie swe do nich mieć mogące zastawne lub inne iakowo prawa. Poznań d. 1. Kwietnia 1822.

strzeżeniem sobie swych praw do na.

szego depozytu oddali, w przeci-

Rrólewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Der vormals Carl Pringiche Gaftfrug zu Meutompel foll, ba die Raufgelber bafur von bem fruhern Pluelicitanten mit 2470 Rtlr: nicht gezahlt find, anderweit verkauft werden. Die jetige Taxe def= felben beträgt 1848 Rtlr. 9 ggr. Zum Berkauf haben wir einen Termin auf ben 14. Mai c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichtsrath Brudner in unferm Inftuftionszimmer angesett, und laben bagu alle besitfabi= ge Raufluftige ein, fich in biefem Termine entweder personlich ober burch Bevoll= machtigte einzufinden, und den Zuschlag falls nicht gesetliche Sinderniffe eintre= ten follten, an den Meift= und Befibie= tenden zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbebingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 28. Januar 1822. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Patent Subhastacynyi.
Gościniec dawniey Karola Prinz własny, w Nowemtomyślu przedany być ma, dla tego, iż pierwszy plus licytant licitum 2470 tal. nie zapłacił.
Taxa teraznieysza wynosi 1848 talar.
9 dgr. Do przedaży wyznaczyliśmy termin

na dzień 14. Maia r. b.
o godzinie g. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w izbie naszey instrukcyjney, i na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może; ieżeli żadna nie zaydzie prawna przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 28. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Subhaffations=Patent.

Das hieselbst unter Nr. 421. auf der Gerberstraße belegene, den Bäckermeister Earl Gottsried Kretschmerschen Erbengeshörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7652 Athle. 6 ggr. 10 pf. gewürdigt worden, soll Behufs Bestrledigung der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 23. Februar, ben 27. April und der peremforische Termin auf

ben 25. Juni [1822, vor dem Landgerichtsrath Brückner Morsgens um 11 Uhr in unserm Instruktionszimmer angeseht. Alle Kauflustige werden zu demselben vorgeladen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolzen wird, insofern nicht gesehliche Umskände eine Ausnahme zulassen.

Die Bebingungen konnen in ber Regi= ftratur eingesehen werben.

Pofen den 5. November 1821.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Das in der Stadt Reuftadt bei Pinne unter Nr. 26 belegene, auf 3237 Mtlr. gerichtlich abgeschäfte Liebachsche Haus nebst Apotheke, soll auf den Antrag eines Gläubigers subhassirt werden, wozu die Bietungstermine Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 421. na ulicy Garbarskiey położona, i do Sukcessorów piekarza Karola Bogumiła Kretschmer należąca, która podług taxy sądowey na 7652. Tal. 6. dgr. 10 den. otaxowaną została, w celu zaspokoienia Wierzycieli publicznie więcey daiącemu sprzedaną być ma, i termina licytacyjne

na dzień 23. Lutego, na dzień 27. Kwietnia

i termin zawity

na dzień 25. Czerwca r. 1822., przed Deputowanym Brükner, Konsyliarzem Sądu naszego zrana o godzinie 11. w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczone zostały. Wszyscy ochotę kupna maiący zapozywaią się, aby licyta swe do protokolu podali i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Warunki w Registraturze przey-

rzane być mogą.

Poznań d. 5. Listopada 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Domostwo i Apteka w Lwowku mieście pod liczbą 26. położone, na 3237. Tal. sądownie otaxowane, na wniosek wierzyciela subhastowane być maią w terminach do tego, na dzień 23. Stycznia 1822.

auf ben 23. Januar 1822, auf ben 28. Marg 1822 unb auf den 5. Juni 1822, fruh um 10 Uhr wor bem Deputirten

Landgerichte = Rath Brudner in unferm Partheienzimmer angesett worden find.

Es werden daher alle Kaufluftige und Befitfahige hiermit eingelaben, fich ent= weder personlich, ober burch Devollmach= figte einzufinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetliche Sinderniffe eintreten foll= ten, an den Deift = und Beftbietenben zu gewärtigen. Die Taxe und Kaufbe= bingungen fonnen jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 15. October 1821.

na dzień 28. Marca 1822 i na dzień 5. Czerwca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Brükner, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonych. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie albo osobiście, albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli nie zaydzie prawna przeszkoda- ·

Taxa i warunki kupna kazdego czasu, w Registraturze naszey przey-

rzane być mogą.

Poznań d. 15. Paździer. 1821. Roniglich : Preuß. Landgericht. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaftation 8 = Patent. Das hiefelbft unter Mr. 23. St. Mar-

tin belegene, ben David Gantherschen Erben gehörige Grundstud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3385 Milr. 14 ger, gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben theilungshalber bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und die Bietunge-Termine find auf:

den 4. Juni ca ben 6. August ce und ber peremtorische Termin auf den 5. Oktober c.

vor bem Landgerichtsrath Brudner Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichtes Schloffe allhier angesett. Befitfahige

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 23. za S. Marcinem i do Sukcessorów Dawida Günther należąca, która podług taxy sądowey na 3385 tal. 14 dgr. oszacowaną została, na wniosek Sucessorów dla podziału, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, i termina licytacyi na

dzień 4. Czerwca r. b. dzień 6. Sierpnia i na dzień 5. Października r. b. iako termin zawity, przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskie-

go Brükner zrana o godzinie gtey w naszym zamku sądowym wyznaczone.

Raufer werben bagu mit bem Bemerfen porgeladen, baf in bem legten Termine bas Grundftuck bem Meiftbietenden juge= schlagen werben foll, infofern nicht ge= festliche Grunde ein Ausnahme gulaffen.

Die Tape fann gut jeber Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben. Pofen den 14. Februar. 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations=Patent. Auf ben Antrag der majorennen Er= ben bes heinrich Schattenberg wird bie im Dorfe Rrangownik Pofener Rreifes bes legene, auf 2,123 Rtlr. 5 far. 10 pf. abgeschähte Krug = Nahrung Michalowo fubhaffirt, wozu ein Licitations = Termin auf ben 23. Marg,

ben 4. Juni, den 21. August,

wovon ber britte und lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichterath Brudner in unferm Partheien = Bimmer Bormittage umgUhr angefeht worden find.

Es werden baber alle Raufluftigen und Befitfahigen hiermit vorgeladen, fich in dem Termine entweder perfonlich oder burch Bevollmachtigte einzufinden, und ben Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hin= berniffe eintreten follten, an ben Deift= und Beftbietenben gu gewärtigen, Die Einficht ber Raufbedingungen und Tare, fann taglich in unferer Registratur er= folgen. Pofen ben 13. Januar 1822.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zdatność kupna posiadający uwiadomiaia się ninieyszém, że w terminie zawitym nieruchomość naywięceydaiącemu przyderzoną bydź ma, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 14. Lutego 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Krzyżowniki Powiatu Poznańskiego położony, na 2123 Tal. 5 srbr. gr. 10 fen, otaxowany w terminach

> dia 23. Marca dnia 4. Czerwca dnia 21. Sierpnia r. b.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyiney subhastowany być ma.

Na termina te ochotę kupna maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iź naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, a warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 13. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mr. 35. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befannt chung.

In Rolge bes Publicandi bom 19. Marg v. 3. follten die unter unferer Gerichtsbarfeit im Großbergogthume Dofen und beffen Pofener Regierunge = De= girte im Arobener Kreise belegenen abeli= chen Gater Chopno I. und II. Antheile, Stwolno und Pobborowo nebst bem Borwerke Lesnydom, fo wie den Binds borfern Lafla, Rubecgfi, Zielonawies, Wydawy oder Pranfaln, Giforzhno und einem Antheile von Jawady cum ad et pertinentiis, welche nach ber gericht= lichen Zare, namentlich

1) Stwolno auf 30980 Mt. 21 ggr. 6 pf.

2) Chonno I. Untheils 19429 Rthlr. 6 ggr. 4 pf.

3) Chopno II. dito 32819 Rthlr. 14

ggr. 10 pf. 4) bie bagu gehörigen Forften auf 30132 Mtlr. 4 ggr. 9 pf.

5) eine bazu gehorige im Streit be- 5) łąka do nich należąca w sporze iefangene Wiefe: auf 2370 Rthlr. 8 ggr. 10 pf.

neuerlich gewürdigt worden find, auf oszacowane zostały, na żądanie Sukden Untrag der Unfelm v. Pomorskischen Erben Theilungshalber offentlich an ben Meifibietenben verfauft werben.

In bem hierzu angestandenen Bie= tunge : Termine haben fich feine Rauflu= flige gemelbet, und es ift hiernach auf ben von ben gebachten Erben formirten Untrag ein nochmaliger peremtorischer Obwiesczenie.

Podług obwieszczenia naszego z dnia 19go Marca roku zeszlego Dobra ziemskie Choyno pierwszey i drugiéy części, Stwolno i Podborowo, łącznie z folwarkiem Leśny dom zwanym wraz z wsiami czynszowemi Lękła, Kubeczki, Zielonawieś, Wydawy czyli Przykaly, Sikorzyno z częścią Zawady, położone wobrębie naszey Jurisdykeyi, w Wielkim Xiestwie Poznańskim, w obwodzie Regencyi Poznańskiey i w Powiecie Krobskim, które wedle ocenienia sądowego, mianowicie:

1) Stwolno na 30,980 tal. 21 dg. 61f.

2) Choyno I. części na 19,429 tal. 6 dgr. 4 fen.

3) Choyno II. cz. 32,819 tal. 14 dgr.

4) Lasy do tychże dóbr należące na 30,132 tal. 4 dgr. 9 fen.

szcze zostaiąca na 2,370 tal. 8 dgr. 10½ fen.

cessorów niegdy Anzelma Pomorkiego, celem podziału pozostałości drogą publiczney licytacyi sprzedane bydz miały.

W terminach do tey licytacyi wyznaczonych nikt z Interessent w kupienia tych dobr chęć maiących nie stanał, a za pawtorném przeto wnio. skiem sukcessorów wyżey rzeczonych

Bietunge-Termin auf ben 22. Mai c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Boldt allhier in unferm Gerichte-Lokale angesetzt worden.

Wir laben baher nochmals alle biejes nigen, welche nach der Qualität dieser Grundstücke dergleichen zu besitzen fähig und annehmlich zu bezahlen vermbs gen sind, hierdurch vor, sich in dem angesetzen Termine zu melden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß für den Meistsund Bestbietenden, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulafsen, der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa später noch eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Der Verkauf geschieht übrigens in ungetrennter Substanz ohne irgend eine Gewährleistung; und Eigenthum, Nuhung und Gesahr geht mit dem Tage der Publication des Adjudications = Bescheides auf den Käuser über; ohne eine baar oder, in sichern Papieren im Bietungs-Termine erlegte, Caution von 2000 Athle. wird Niemand zum Gebote zugelassen. Die mit den Gränznachbarn obschwebenben

a) mit ber Gemeine Szomanowo und Debno wegen ein Stück Wiese in Revisorio,

b) so wie der mit dem Dominio Goles jewto in erster Instanz schwebende Granz- und resp. Bindications-Prozes

powtorny termin peremptoryczny do licytacy ina też dohra na dzień 22. Majar. b. przed południem o godzinie géy przed Deputowanym Wgo. Voldt Sędzią Ziemiańskim wyznaczony został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy takowe dobra posiadać i wprzypadku przysądzenia zapła ić mogą, aby na wyżey rzeczonym Terminie wsądzie naszym lub osobiście lub przez pełnomocników zgłosili się, podanie swe uczynili, gdzie natenczas zapewnieni bydź mogą, iż dobra tyle rary rzeczone naywięcey daiącemu za zezwoleniem Sukcessorow Pomorskich, i gdy prawne iakie przyczyny wyiątku do tego uczynić nie każą, przysądzonemi zostaną, i że na poznieysze podania żaden więcey iuż wzgląd mianym nie będzie.

Sprzedaż to wnierozdzielney substancyi, bez wszelkiey iednak Ewikcyi nastąpić ma; własność zaś, użytek i przypadki nieszczęścia z dniem publikacyi wyroku przysądzającego na kupującego przeydą. Bez złożenia kaucyi dwoch tysięcy Talarów na terminie licytacyjnym lub wgotowiznie lub w papierach nikt do licytowania przypusczonym nie będzie. Toczącesię sprawy z sąsiadami dobr wyżey wymienionych, iako to:

- a) z gminą Szymanowa i Dębna okawał ląki in revisorio;
- b) spor w pierwszéy Instancyi to.

gehen auf ben Raufer in ber Urt uber, daß Berfaufer Sinfichts bes etwanigen Quefalle berfelben, burchaus feine rechts liche Gewähr leiften, welches fich auch bon ben übrigen megen ftrittiger Gran= gen und Gerechtfame von einzelnen Gin= faffen gegen bad Donninium ober umge= fehrt, bes Lettern gegen Erftern angeftrengten Prozeffen verfteht. Die Raufgelber muffen feche Wochen nach erfolg= ter Adjudication ad Depositum bes hies figen Landgerichts auf Roften des Plus= licitanten erlegt werden, und Raufer ift außerdem noch gehalten, die Roften bes Subhaftations-Berfahrens, Die ber Berichtigung bes Besitztitels auf feinen Namen und den ganzen Werthstempel zu tragen-

Die Ginsicht ber übrigen Bedingun= gen und der Taxe wird taglich in der Registratur bes hiefigen Landgerichts perstattet.

Frauftabt ben 18. Marg 1822

Subhaftation8 = Patent. Bon Seiten des unterzeichneten Ro= niglichen Landgerichts wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht, daß das bem Tuchmachermeifter Benjamin Biegler jugehbrige, in Liffa unter Dir: 355 bele= gene Wohnhaus, welches auf 1:63 Rtfr. gewurdigt worden, im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an czący się z Dominium Goleje wko o granicę,

przeydą na kupuiącego w ten sposób, iż przedająci Sukcessorowie w względzie wypadku onych żadney prawney Ewikcyi nie czynią, co się także rozumieć ma o sprawach toczących się względem zaprzeczonych granic i mniemanych praw poiedynczych włościań do Dominium, lub też wzaiemnie z strony Dominie do tychże ro. szczonych.

Pieniędze kupna w ciagu sześciu tygodni po nastąpionéy Adjudikacyi do Depositu Sądu naszego kosztem pluslicitanta złożone bydź powinny, a kupuiący prócz tego obowiązanym będzie, koszta sprawy subhastacyiney, tudzież uregulowania tytułu Possessyi na swe imię, oraz caikowity stepel szacunkowy sam ponieść.

Przeyrzenie innych warunkow przedaży, i taxy sądowey, codziennie w Registraturze Sadu Naszego iest dozwolonem.

w Wschowie dn. 18. Marca 1822. Konigl. Preug. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacying.

Podpisany Król. Sad Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż dom suklennika Beniamina Ziegler w Lesznie pod liczba 355 położony, na 1163 tal. oszacowany, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydž ma.

Rauflustige, und Besitsfähige werden baher vorgeladen, in dem zur diffentlichen Bersteigerung des gedachten Hauses vor dem Königlichen Friedensgerichte zu Lissa auf den 22. Mai 1822 anstehenden Termine in dem Geschäftslofale des gedachten Gerichts personlich oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheiznen, ihre Gedote abzugeben, und den Zuschlag des qu. Grundssücks an den

Meift = und Beftbietenben gegen gleich

baare Erlegung bes Raufschillings, info-

fern nicht etwa gesetzliche Sinderniffe

eine Ausnahme gulaffen, nach erfolgter Genehmigung ber betreffenden Intereffen,

ben Meiftbietenben veraugert werden foll.

ten zu gewärtigen. Die Tare und speziellen Kausbedingun= gen kömmen zu jeder Zeit in der Negistratur des Königlichen Friedensgerichts zu

Liffa eingesehen werben.

Franstadt ben 28. Juniar 1822. Königl. Preußisches Landgericht.

#### Befanntmadung.

Das unterzeichnete Königl. Landgericht macht befannt, daß die zur Nachlaß = Masse des verstorbenen Franz Ignah
v. Lochocki gehörigen Güter Blugowo und
Runowo von Johannis e. bis dahin 1825
in dem auf den 14ten Juni d. J. Vormittags um guhr in seinem InstructionsZimmer vor dem Herrer LandgerichtsUssessen austehenden Termine defentlich meistbietend verpachtet werden

Wzywaia się zatem wszyscy ochote kupua maiący, i do posiadania zdolni, ażeby się na terminie do puhliczney sprzedaży rzeczonego domu przed Sądem Pokoiu w Lesznie na dzień 22. Maia1822 wyznaczo. nym na mieyscu posiedzeń namienionego Sądu osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, swe licyta p dali, i spodziewali się, iż przysąd enie na rzecz naywięcey daiącego, za złożeniem natychmiastowem ceny kupna po nastapionem zezwoleniu Interesseniow do sprawy wchodzących, nastapi, ieżeli nne prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

Taxę i sczególne warunki sprzedaży każdego czasu w Registraturze Sądu Pokoiu w Lesznie przeyrzeć można.

Wschowa d. 28, Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż dobra Bługowo i Kunowo do massy pozostałości po nigdy Franciszku Ignacym Łochockim należące od S. Jana r. b. do tegoż czasu 1825. roku w Terminie na dzień 14. Gzerwca r. b. o godzinie gtey przed południem przed Ur. Krügerem Assessorem Sądu Ziemiańskiego w swey instrukcyjney izbie wyznaczonym publicznie nay-

follen, gu welchem Termine Pachtlieb= haber mit bem Bemerken eingelaben wer= ben, daß die Pachtbedingungen im Termine werden bekannt gemacht werden.

Bromberg ben 22. April 1822.

Konigl. Preuf. Landgericht.

więcey dającemu wypuszczone bydź maia, na ktory to termin ochote do dzierzawienia maiący, z tém nadmienieniem zapozywaią się: iż warunki dzierzawy w terminie ogłośzone zostana.

w Bydgoszczy dn. 22. Kwietn. 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Auf den Antrag der Erben foll das zu dem Topfermeifter Cichocfischen Machlaffe gehörige, hiefelbft in der Friedrichsftrafe Diro. 18. belegene maffive Saus nebit Bubehor, welches auf 2196 Mthlr. 7 ggr. 4 pf. gerichtlich taxirt worden, ander= weit auf Gefahr und Roften des vorigen Meifibietenben, in Termino

a) den 1. April b) ben 1. Juni } a. f.

merben.

c) ben 1. August por bem herrn Landgerichtsrath Dannen= berg offentlich im biefigen Landgerichts= Locale an ben Meiftbietenden verfauft

3ahlunges und besithfahige Raufliebhas ber werden eingeladen, in biefem Termi= ne gu ericheinen, ihre Gebote gu verlaut= baren, und hat der in dem letten Termi= ne, welcher peremtorisch ift, meiftbie= tend Gebliebene ben Zuschlag unfehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gefegliche Um= frande eine Ausnahme zulaffen.

Bromberg ben 29. November 1821.

Patent Subhatacyiny.

Na wniosek Sukcessorów ma być domostwo murowane wraz z przynależytościami, tutay na ulicy Fryderyka pod liczbą 18. stoiące, do pozostałości garncarza Cichockiego należące, które na 2196. Tal. dgr. 4. sadownie ocenione, powtórnie na koszt i ryzyko przeszłego plus licytanta w terminach

a) dnia 1. Kwietnia)

b) dnia I. Czerwca r. p.,

c) dnia 1. Sierpnia przed Ur. Danenberg Sędzią Ziemiańskim, publicznie w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego naywięcey daiącemu sprzedane.

Wzywamy przeto zdolnych do zapłaty i posiadania ochotników kupna, aby w tychże terminach stawili sie, i swe oferty ogłosili, a zaś ten który w ostatnim zawitym terminie naywięcey daiącym zostanie, może się spodziewać niezawodnie przybicia, ieżeliby prawne przeprzepisy iakowego niedoznawało wyiatku.

W Bydgoszczy d. 29. Listop 1821. Ronigl. Preug. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Sabhaffatione - Patent.

Die im Großherzogthum Pofen im Bomfter Rreife ohnweit ber Stadt Wollftein gelegenen und zur Florian v. Dziem= bomstifchen Koncursmaffe gehörigen Guter Domodowo und Groß = Melfe, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 47252 Mtl. 17 gGr. ro b. abgeschaft worden, follen auf den Antrag bes Konigl. Langerichts gu Gnesen, welches ben Koncurs birigirt, offentlich verkauft werden. Es werden daher alle diejenigen, welche diefe Guter zu faufen gesonnen, und zahlungefabig, find, hierdurch aufgefordert, fich in den bazu angesetzten Temninen:

- T) den 27. Februar
- 2) ben 29. Mai
- 3) ben. 28. August 1822,

wovon ber lette peremtorisch ift, auf bem biefigen Landgerichte, jedesmal Bormit= tage um 9 Uhr, bor bem Geren Landge= richts : Affeffor Jentsch entweder perfon= lich ober durch gefetlich zulässige Bevoll= machtigte einzufinden, ihre Gebote abzu= geben, und zu gewärtigen, daß an ben Meiftbietenden, wenn feine gefetlichen hinderniffe eintreten, ber Bufchlag mit Einwilligung ber Glaubiger erfolgen wird.

Die Tare ber Guter fann taglich in unierer Regiffratur nachgefeben werben.

Meferit bem 8. Movember 1821.

Roniglich = Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra w Xięstwie Poznańskim w Powiecie Babimostskim nie daleko od miasta Wolszeyna położone, i do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należące, Powodowo i Gross Nelke, które podług taxy sądowey na 47,252. Talarów 17. dgr. 10. den. ocenione, na wniosek konkurs prowadzącego Sądw Ziemiańskiego w Gnieżnie, publicznie sprzedane być maia.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszystkie, ochotę nabycia tych dobr maiace, i w stanie zapłacenia będące osoby, aby się na wyznaczonych do tego terminach, iako to:

1) dnia 27. Lutego,

2) dnia 29. Maia, 1822.,

3) dnia 28. Sierpnia, z których ostatni peremptorycznym iest, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego każdego razu, o godzinie 9. zrana przed Ur. Jentsch, Assessorem osobiście, lub przez upowaźnionych Pełnomocników zgłosiły, licyta swoie podaly, poczem naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, za zezwoleniem Wierzycieli dobra wspomnione przybite zostaną.

Z reszta taxa tych dobr każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Międzyrzycz d. 8. Listopada 1821. Królewskko Pruski Sąd Ziemiańs.. Subhaffations Patent.

Es foll das zu Anlfau unter der Nro. 7. in der Herrschaft Betsche gelegene, dem Johann Fuhrmanek gehörige Gartener-Grundstück, bestehend in einem Wohnshause, einem Stalle und einer Scheune nebst & Huse kulmisch Land, welches auf 500 Athle. gerichtlich taxirt ist, im Wege der Exclution in dem

auf den 12 ten Juny 1822. Dormittags um 8 Uhr vor dem herrn Landgerichts-Uffessor hartmann anstehenden Termin, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauflustige, Besitz und Zahlungöfähige einladen.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi= gung bes Gläubigers an den Meistbieten= ben, wenn sonst feine gesetzlichen hinder= niffe eintreten.

Die Raufbedingungen follen im Ter=

Meferit ben 17. December 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Es joll bas unweit der Stadt Rackwig im Domster Kreise gelegene Borwerk Wygoda, bestehend in Wohn-n. Wirthichafts-Gebanden, Stallung, 4 Husen 19 Morgen 74 [R. Land, einer Wiese von einer magdeburgischen Huse, ferner drei verschiedenen, in der Feldmark der Stadt Patent Subhastaciyny.

Gospodarstwo zagrodnicze w wsi Kuligowie do majętności Pszcze-wskiey należącey pod liczbą 7. położone, Jana Furmanka własne, składające się z domu mieszkalnego, obory, stodoły, i ¾ części włoki miary chełmińskiey, które urzędownie na 500 Tal. oceniono, ma bydź drogą exekucyi w terminie dnia 12. Cerwca 1822 o 8 godzinie zrana w Sądzie naszym przed Deputowanym Assessorem Hartmann, naywięcey dającemu publicznie sprzedane.

Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się na terminie tymże stawili. Gospodarstwo rzeczone przysądzone będzie naywięcey ofiaruiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą.

Międzyrzecz d. 17. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Wygoda nie daleko miasta Rakoniewiczch w Powiecie Babimostskim położony, składaiący się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, obór, 4 włoków 19 morgów 74 prętów kwadratowych roli, i iedney łąki, iednę magdeburgską włokę obeymuiącey, niemniey z trzech od-

Rachwitz gelegenen Ackerstücken von resp.

2 Morgen 27 [M., 5 Morgen 263 [M., und 12 Morgen culmisch; wovon die gerichtliche Tare zusammen 3966;
Ktlr. 18gGr. beträgt, im Wege der Ereention in dem auf

den 15. April
den 15. Juni
den 2. September

vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Hartmann anstehenden Termine, wovon der letztere peremtorisch ist, an den Meistebietenden öffentlich verkauft, werden, woszu wir Kaussussisch, Besig = und Zahlungsfähige einladen. In den Kausbezdingungen, von denen die übrigen im Termine bekannt gemacht werden sollen, gehört, daß dem Meistbietenden keine Gewähr gegen die Gläubiger der Faustin v. Zakrzewskischen Conkurd = Masse geleissket wird, und daß er die Landemien mit 10 proCent an das Dominium entrichten muß.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi=

gung der Glaubiger.

Auf nachher eingehende Gebote wird nicht geachtet werden.

Meferig den 17. December 1821. Konigl. Preußifches Landgericht. dzielnych w territorium miasta Rakoniewic sytuowanych kawalkow roli, i resp. 2 morgi 27 prętow kwadratowych, 5 morgów 363 kwadratowych prętów, i 12 morgów miary chełmińskiej w sobie obcynniacych, co wszystko razem sądownie na 3966 tal. 16 dgr. oceniono, ma bydź w drodze exekticyi w terminach na dzień

15. Gzerwca 1822, 2. Września

przed Deputowanym Assessorem Hartmann wyżnaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany

Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy więc ninieszem, aby się na tychże stawili.

Do warunków kupna, z których reszta w terminie oznaymionemi będą, należą: że naywięcey daiącemu żadna ewikcya przeciwko. Wierzycielom massy konkursowey niegdy Faustyna Zakrzewskiego, ręczoną nie będzie, i że laudemium po 10. od sta Dominii opłacane bydź musi.

Przysądzenie nastąpi za zezwole:

niem Wierzycieli.

Na zaszle późniey licyta wzgląd mianym nie będzie.

Międzzrzecz d. 17. Grudnia 1821.

Królewsko-Pruslei Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Das zur Friedrich Wilhelm Zimmermannschen Concurs = Masse gehörige, im Ostrzeszower Kreise belegene Gut Ligotta cum Uttinentiis soll auf Antrag des Euratoris-Massawon Johannis d. J. ab, auf ein Jahr öffentlich berpachtet werben, und ist dazu vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boretins ein Termin auf den 8. Juli c. Vormittags um 9 Uhr anberaumt worden.

Jahlungsfähige Pachtlustige werben eins geladen, sich in diesem Termine auf dem Landgericht einzufinden, wo ihnen bie nahern Pachtbedingungen befannt ges macht werden follen.

Krotofchin den 14. Februar 1822.

Adnigt. Preußisches Landgericht.

#### Subhaffations = Patent.

Das zu Zdunn im hiesigen Kreise auf bem sogenannten polnischen Kinge unter Mr. 89 belegene, zu dem Nachlaß der Ausgust und Eleonora Kettlerschen Scheleute gehörige, und gerichtlich auf 200 Kthlr. abgeschätzte Haus nebst Holzstall und einem Kleinen Garten, soll auf den Antrag der Erben, meistbietend gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. klingendem Courant verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf

Wydzierzawienie.

Dobra Ligotta z przyległościami do massy konkursowéy niegdy Frederyka Wilhelma Zimmermann należące w powiecie Ostrzeszowskim położone na wniosek kuratora massy od S. Jana r. b. na rok ieden publicznie wydzierzawione bydź maią. W tym celu Termin przed Deputowanym W. Sedzią Boretius na dzień 8. Lipca r. b. o godzinie gtey z rana wyznaczywszy, wzywamy ninieyszem chęć dzie rzawienia maiących i zapłacenia w stanie będących, aby się w Terminie tym w Sądzie tuteyszym stawili, gdzieim warunki dzierzawne ogłoszone zostana.

Krotoszyn dnia 14. Lipca 1822 Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z drwalnią i małym Ogródkiem w Zdunach w tuteyszym Powiecie na tak zwanym polskim rynku pod Nr. 89 sytuowane do pozostałości niegdy Augusta i Eleonory małżonków Kettler należące się i sądownie na tal. 200 oszacowane, ma na wniosek Sukcessorów więcey daiącemu, za natychmiast gotową zapłatę w Pruskim brzmiącym kurancie bydź sprzedanym.

Wyznaczywszy do tego termin na

Ben 9. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtstath Roquette hiefelbst in dem Gerichts-Locale anderaumt und laden dazu Kauflustige ein; der Meistbietende hat den Juschlag nach Genehmigung der oberdormundschaftlichen Behörde zu gewärtigen.

Die Raufsbedingungen, fo wie bie Taxe, konnen übrigens ju jeder Zeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Krotoschin den 11. Mary 1822.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Subbaffations = Patent.

Die in Olfzon Oftrzeszower (Schildsberger) Kreises belegene, auf 1315 Ktlr. 20 far. gerichtlich abgeschätzte, sogenannte Omienconer Papiermabte mit bazu gehörigen Grundstücken soll auf Anstrag des Ernst Manasse Dehnelschen Concurs = Curators öffentlich verkauft werden, und sind zu dieser Subhastation drei Bietungs-Termine, nemlich auf

ben 29. April c.,

ben 3, Juni c. und

ben 4. Juli, c.

por dem Deputirken Landgerichtsrath Lenz angesetzt, von welchem der letzte peremtorisch ist. Wir laden zahlungs- und besitzfähige Kauflustige ein, sich personlich in jedem Termine Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgericht einzufinden, weil auf spätere Gebote nicht gerücksichtigt wird.

Die Kaufbebingungen werben ihnen

dzień g. Czerwca r. b. rano ogodzinie g. przed Deputówanym Sędzią Roquette w tuteyszym lokalu sądowym, na takowy kupna ochotę maiących ninieyszem zapozywamy. Więcey daiący spodziewać się może przybicia po nastąpionym zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego.

Warunki nabycia iak i taxa może każdego czasu w naszey Registraturze

bydź przeyrzaną.

Krotoszyn d. 11. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent Subhastacyiny.

Papiernia Omienczyńska zwana', w Olszynie Powiatu Ostrzeszowskiego położona, na 1315 tal. 20 śrbr. gr. sądownie otaxowana, z należącemi do teyże gruntami, na wniosek kuratora niegdy Ernst Manasse Dehnehla, publicznie ma bydź sprzedaną. Wyznaczywszy końcem uskutecznienia subhastacyi teyże trzy termina licytacyjne na dzień

29. Kwietnia r. b., 3. Czerwca r. b., i

q. Lipca r. b. przed Deputowanym Sędzią Wnym Lenz, z których ostatni iest zawity, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w każdym terminie o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteyszym stawili, gdyż na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Warunki kupna w pierwszym terminie ogłoszone zostaną, instrument detaxacyjny zaś każdemu i w każdym im erffen Termine eröffnet und bas Tax-Inftrument wird Jedem auf Berlangen allezeit in unfrer Registratur vorgelegt werden.

Rrotofchin ben 14. Marg 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Auf ben Antrag ber Gabriel v. Gzowstischen Bormundschaft sollen die den Gabriel v. Gzowskischen Erden gehörigen im Megilner Kreise belegenen Gater Proseun, und Neudorff, nebst Zubehör, der Mahle Gacz mit den Revenden der Stodt Gembie, und den Schaarwerks Diensten der Dörfer Siedluchno, Renkawenn, und Kenkawezynek, auf drei nacheinander folgende Jahre, nemlich von St. Johanni c. bis dahir 1825 an den Meistbiestenden öffentlich verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 15. Juni 1822 vor dem Deputirten Oberlandesgerichts = Referendarius Jekel Morgens um 9 Uhr hieselbst angessetzt, und laden Pachtlustige vor, an gestachtem Tage in unserem Partheienzimismer personlich, oder durch gesetzlich lesgitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen.

Die Pachtbedingungen können jeders zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Gnefen ben 4. Febrauar 1822.

Ronigl, Preug, Landgericht.

czasie w Registraturze naszey przedłożony będzie.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek opieki nad nieletniemi po Gabryelu Gzowskim pozostalemi dziecmi, maią bydź dobra Procyn i Nowawieś wraz z przyległościami, młynem Gaćem, dochodami z miasta Gembic, tudzież zaciągiem z wsiów Siedluchny, Rękawczyna i Rękawczynka, w powiecie Mogilniskim położone, wspomnionych nieletnich Gzowskich własne, od S. Jana r. b. aż do tego czasu 1825, drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu wdzierzawę wypuszczone.

Termin licytacyi wyznaczony na dzień 15. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Referendarzem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel w sali posiedzen Sądu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, iżby na tymże terminie albo osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili sie.

Warunki dzierzawienia każdego czasu w registraturze tuteyszey przeytzane bydź moga.

w Gnieznie dn. 4. Lutego 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das hieselbst auf der Vorstadt Zaleziorze unter Nr. 445 belegene, den Erzben der verstorbenen Philipp und Elisabeth Gremplewiczschen Scheleuten gehörige Haus necht Zubehör, soll auf den Anztrag derselben in Termino den 12. Juzni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Viedermann in unsern Vartheien-Zimmer öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Besitzsähige Kaussussige werden hiermit vorgeladen, sich entweder persönlich oder durch hinlänglich legitimirte Bevollmächtigte zu gestellen, und ihre Gebote abzuzgeben.

Uebrigens ist jeder Licitant gehalten, 50 Atlr. als Caution vor der Dietung baar zu deponiren, auch das Meistgebot binnen 8 Tagen nach geschehener Udjudiscation ad Depositum einzuzahlen.

Gnefen den 7. Februar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Dffener Urreft.

Ueber die Verlassenschaft bes am 15ten Movember 1818 zu Lobsens verstorbenen Handelsmannes Michael Johel ist auf den Antrag des Vormundes seines minsberjährigen Sohnes heut Mittags der erbschaftliche Liquidations = Prozes erdsteut worden. Es werden daher alle diezienigen, welche von dem Erblasser Geld,

Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami tu w Gnieznie na przedmieściu Zaieziorze zwanym pod liczbą 445 położony, Sukcessorom niegdy Filipa i Elżbiety małżonków Gremplewiczów własny, ma bydź na wniosek tychże w terminie dnia 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przez Deputowanego Sędziego Ziennańskiego Biedermann drogą publiczney licytacyi w sali Sądu tuteyszego publicznie naywiecey daiacemu sprzedany. Wzywamy więc chęć maiących nabycia i posiadania go zdolnych, iżhy się na tymże terminie albo osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, i swe pluslicitum podali. Z resztą każdy licytant obowiązanym iest złożyć przed licytowaniem 50 tal, kaucyi i pluslicitum w przeciągu 8 dni po adiudykacyi do depozytu oddać.

Gniezno d. 7. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Ponieważ nad maiątkiem starozakonnego Michała Johel, kupca, w dniu 15tym Listopada 1818. w Łobżenicy zmarłego na wniosek opiekuna pozostałego po nim małoletniego syna Process sukcessyino-likwidacyjeny w południe dnia dzisieyszego został otworzony, przeto wszystkim pieniądze, rzeczy, effekta, lub paSachen, Effecten ober Briefichaften bin= ter fich baben, angewiefen, ben Erben nicht bas Diinbefte bavon gu veraufolgen, vielmehr bem unterzeichneten Gerichte babon vordersamst Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositorium biefelbft abzuliefern; widrigenfalls jede Zahlung, oder Ausantwortung fur nicht geschehen geachtet und bas Gange jum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird. Alle Inhaber folcher Gelber ober Sachen, welche fie verschweigen, ober gurudbehalten und diefelben nicht fpå= teftens bis ju bem auf den 4ten Juni f. 3. Bormittage um 9 Uhr, ange= fetten Liquidations = Termine gedachter= maßen abliefern, haben zu gewartigen, baß sie ihres baran habenden Pfand= ober andernRechts werben verluftig erklart wer= ben.

Schneibemuhl ben 28. December 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations-Patent, Das in der Stadt Budzin unter Mr. 69 belegene den Franz Jendaschen Ehesleuten zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 364 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag eines Glänbigers, an den Meistbeistenden verkauft werden, und der Bies

piery spodkodawcy należące w posiadaniu maiącym zalecamy, aby nie tylko Sukcessoróm iego nic z takowych, nawet w części, niewydawali, ale nadto podpisanemu Sądowi niezwłocznie w tym względzie uczynili doniesienie i rzeczy lub pieniądze z zastrzeżeniem służącego im do nich prawa, do Depozytu sądowego tuteyszego odstawili, w przeciwnym bowiem razie, każde zapłacenie lub wydanie, mimo ninieyszego zakazu, nastapione, za niebyłe uważane, przedmiot lub ilość Massie należaca się bez względu na nie ściągnione, w przypadku zaś zataienia lub zatrzymania należytość takich z strony ich posiadaczy i nieoddania ich w sposobie powyższym aż do Terminu na dzień 4go Ozerwca 1822. o godzinie gtey przed południem, do likwidacyi pretensyi wyznaczonego, taiący lub zatrzymaiący służacego im do nich prawa zastawu lub innego całkowicie pozbawionemi zostana.

w Pile dnia 28. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Grunt w mieście Budzyn pod Nr. 69 małżonkom Franciszka Jendy należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 364 tal. są ocenione, na żądanie iednego Wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzetungstermin ift auf ben 12. Juni d. J. vor dem Landgerichts Meffer Wegener Morgens um 10 Uhr, allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstädt den Meistbietenden zugesschlagen werden soll.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe-

Schneibemuhl ben 24. Januar. 1822.

Konigl, Preuß, Landgericht.

dane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny, na dzien 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10tey przed Assessorem Sądu naszego Ur. Wegener, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey datącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 24. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

In Folge Auftrages bes Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die nachstehend hier naher bezeicheneten hierselbst belegenen muffen Baufellen, als

- a) Mr. 517. bem Schleifer Joseph Wagner gehörig und auf 12 Athle. geschätzt;
- b) Mr. 518 ben Kobilkischen Erben zu= gehörig und auf 10 Mtlr. geschätt;
- e) Mr. 520 ben Geiffertichen Erben gugehorig und auf 15 Melr. gefchatt;
- d) Nr. 542 der Wittme Anna Susanna Mittmann zugehörig, auf 15 Rthlr. geschätzt;
- e) Mr. 544 dem Johann Klopfch zugehörig und auf 12 Rtir. geschätzt, und
- f) Nr. 940. bem Abraham Elias Duhrenfurth zugehörig,

### Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego place puste tuteysze na dole z okolicznościami naznaczone:

a) Nr. 517. szlufirzowi Józefowi Wagner należący, i na talarów 12 otaxowany;

 Nr. 518. dziedzicom Kobilkiego należący i na talarów 10 otaxowany;

c) Nr. 520. dziedzicom Geisterta należący, i na tal. 15 otaxowany;

d) Nr. 542. weowie Anna Zuzanna Mittmann należący, i na tal, 15 otaxowany;

e) Nr. 544. Janowi Klopsch należący i na tal. 12 otavowany:

f) Nr. 940. Abramowi Eliaszowi Dyrenfurth należący;

drogą subhastacyi konieczney więceydaiącemu publicznie maią bydź przedaim Wege ber nothwendigen Subhaftation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 20. Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Kaussussige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gedote abzusgeben. Der Meistbietende hat den Zusschlag dieser Baustellen nach erfolter Genehnigung der competenten Behörde zu gewärtigen.

Liffa den 12. Februar 1822. Konigl. Preuß, Friedensgericht. ne. Oznaczywszy do tego termin na dzień 20. Maia r. b. o godzinie 9. ranney, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie rym stanęli i licytum swoie oddali. Więcey daiący przybicie tych placów pustych po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno dn. 12. Lutego 1822.

Król. Prus. Sąd Pokoius

Publicandum.

Die zum Nachlaffe bes verftorbenen Franz von Grabowski gehörigen Sachen, bestehend in einer goldenen und silbernen Taschenuhr, Rleidern, Wasche und Betz ten, werden ben 17. Mai a. c. hier offentlich verkauft, und Kauflustige eingezladen.

Birnbaum ben 26. April 1822.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Obwiesczenie

Rzeczy do pozostałości s. p. Franticiszka Grabowskiego należące, z zegarka złotego i śrebrnego, sukieny bielizny i pościeli się składaiące, zostaną dnia 17go Maia r. b. tu w mieyscu publicznie sprzedane, o czym ninieyszym kupna ochotę maiącym obiznaymiamy.

Miedzychod dnia 26. Kwietn. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

In Folge des mir von dem hiesigen Konigl. Friedens = Gerichte gewordenen Auftrages, sollen nachstehende Gegen=stände, als ein schwarzes einjähriges Fohilen, zwei Fersen, acht und zwanzig Mutterschaafe, achtzehn Hammel, acht

Obwiesczenie.

W skutek udzielonego mi zlecenia tuteyszego Królew. Sądu Pokoiu, mai ią bydź następuiące obiekta, iako to ieden iednoroczny kary zrzebiec, dwie iałowice, dwadzieścia ośm maciorek, ośmnaście skopów, dwadzieścia i ośm

und zwanzig Jährlinge, eine Kuh, zwei Schweine, und ein kupferner Kessel, Schuldenhalber defentlich verkauft werzben. Ich habe hiezu einen Termin auf den 23sten Mai c. Vormittags um 9 Uhr in loco Stöwen bei Schneidemühl anzgesetzt, und lade hiezu Kaussustige und Jahlungsfähige hierdurch vor.

Chodzesen den 22. April 1822.

Der Justig-Actuarius Bettcher. iarlaków, iedna krowa, dwie swinie i ieden kocioł miedziany, dla długów zrządzonych publicznie sprzedane. Tym celem wyznaczyłem Termin na dzień 23. Maia r. b. z rana o godzinie 9. w miescu Stebnie pod Piłą; na który wszystkich ochętę i zdatność maiących kupna ninieyszem zapozywam.

Chodzież d. 22. Kwietnia 1822. Aktuaryusz Sprawiedliwości Bettcher,

Befanntmachung.

In Termino ben 16ten Mai e. Vorsmittags um 9 Uhr sollen auf ber Muchsmühle bei Margonin Schuldenhalber, Pferde, Schweine, Betten u. s. w. öffentslich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Epurant von mir verkauft werden.

Alle Kaufluftige labe ich bazu ein. Chodzesen ben 22. April 1822.

Vig. Com. Der Justiz= Actuarius Bett ch er. Obwiesczenie.

W terminie dnia 16. Maia r. b. z rana o godzinie 9. sprzedawać będę publicznie w Melmusze pod Margoninem dla poczynionych długów, konie, swinie, pościel i t. d. za gotowa zapłatą.

Wszystkich ochotę kupna maiących do tego ninieyszem wzywam-

Chodzież d. 22. Kwietnia 1822. Vigore Commissionis. Aktuaryusz Sprawiedliwości Bettcher.